# Posener Intelligenz = Blatt.

# Mittwoche, den 15. Juni 1825.

# Ungefommene Fremde bom ofen Juni 1825.

herr Gutsbesitzer v. Mielzinski aus Pawlowice, hr. Gutsbesitzer von Chlapowski aus Bonitowo, I. in Mro. 116 Breitestraße; hr. Gutsbesitzer von Drwenski aus Brodowo, hr. v. Neymann aus Piaskow, I. in Mro. 391 Gerberstr.
Den 10ten Juni.

herr Gutebefiger v. Grabeti aus Kofica, hr. Commiffarins Euno ans Bafowo, I. in Mro. 243 Bredlauerstraße.

### Den Titen Juni.

Herr Affessor v. St. Paul aus Wolftein, Hr. Obrist v. Weprach nebst Familie aus Bredsau, Hr. Gutebesitzer v. Schwaneuseld aus Kobilnif, I. in Nro. 99 Wilbe; Hr. Oberamtmann Blodau aus Samter, I. in Nro. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Bojanowesi aus Chwalkowo, I. in Nro. 391 Gerberstraße.

#### Den 12ten Juni.

herr Burgermeister Schlomke aus Pudewit, fr. Director harlan aus Berlin, hr. Eigenthumer v. Brzesti aus Jablowo, I in Mro. 384 Gerberstraße; hr. Gutsbesiter Schult aus Kornat, hr. Oberamtmann Krymkowski aus Kröben, hr. Eigenthumer v. Mrzepecki aus Gurka, Frau Eigenthumerin v. Wallichnoska aus Piotrowice, I. in Mro. 391 Gerberstraße; die Frau v. Nowosielsta und Frauvon Niedzielsta aus Kalisch, I. in Mro. 392 Gerberstraße.

# Befanntmachung.

Die respectiven Debitoren ber haupt=Vant im Großherzogihum Pofen benachrichtigen wir hierdurch, daß ber herr Regierungs-Calculator Raas ju Pofen fortbauernd von uns beauftragt ift, die an bie hauptbant zu leiftenden Zahlungen, an Capitol und Zinfen, in Empfang zu nehmen, und barüber zu quittiren.

Für diejenigen der herren Bant = Debitoren, welche bei ihrer Anwesenheit zu Posen mahrend der bevorstehenden Johannis = Bersur, der haupt = Bant Antrage zu machen haben mochten, bemerken wir zugleich, daß der herr Justiz = Commissarius Jacoby zu Posen jederzeit erbotig sein wird, ihre Antrage zu Protokoll zu nehmen und uns solche zur weitern Beranlassung einzureichen.

Berlin den 31. Mai 1825.

Reichert. Sundt.

#### Ebictal=Citation.

Ueber die Raufgelder des zu Muros mand Gostin, Oborniter Rreifes, Posenter Reg'erungs Departements unter Mro. La belegenen George Gots ob Schneiberschen Grundfiucks, ift auf ben Antrag eines Glaubigers ber Lie quivations-Prozes eröffact no den.

Bir laben baber alle biejenigen, bie an tiefes Grundfind eber beff n Raufs gelber Unipruche baben, bor, um ihre Unfpinche angumelden und berei Riche tigfeit nachzumeifen, und beshalb perfonlich ober burch ju'affige Bevells machtigte, in bem auf ben 30. Aus quir d. J. Bormittags um to Uhr por bem Diputi ten Regerenbarius Rnebel in unferem Partheten 3 mmer angefigten Termine ju ericheinen, mis brigenfalls fie ju gemartigen baben, baf bie Ausgebliebenen mit ihren Uns ip uten an bas Grundflid praelubire, und ihnen bamit ein emiges Grills fchweig n, fomobl gegen ben Raufer Zapozew Edyktalny.

Nad summą szacunkową gruntu w Murowaney Goślinie, Powiatu Obornickiego, Departamentu Regencyi Poznańskiey, pod liczbą 80 położonego, dawniey Jerzego Bogusława Schneider właściwego, na wniosek wierzyciela Process likwidacyjny otworzony został.

Zapozywamy przeto wszystkich którzy do gruntu tego lub iego summy szacunkowey pretensye maią, aby takowe podali i rzetelność ich udowodnili i tym końcem albo osobiście albo przez dostatecznych pełnomocników w terminie dnia 3 o. Sierpnia r. b. o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Referendaryuszem Knebel w Izbie naszey instrukcyjney wyznaczonym stawili się, gdy w przeciwnym razie piestawaiąci spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do gruntu tego prekludowanemi zostaną, i wieczne im milczenie tak względem

beffelben, ale gegen ble Glaubiger, unter welche bas Raufgeld vertheilt

wird, auferlege merben foll.

Denjenigen Glaubigern, Die an ber perfonlichen Erscheinung gehindere mers ben, und benen es am hiefigen Orte an Befannischaft fehlt, werben bie Juftig Commiffarten Jacoby, Guberian und Maci jomefi ale Mandatarien bes nanne, die mie Info mation und Bolls mache verfeben merben muffen.

Pofen ben 10. Mai 1825. Roniglich Preug. Landgericht.

nabywcy iak i wierzycielom pomiędzy których summa szacunkowa rozdzielona bydź ma, nakazanem zostanie.

Tym wierzycielom którzy osobiście stanąć nie mogą i znaiomości w mieście tuteyszem nie maią, proponuiemy Kommissarzy sprawiedliwości Jacobiego, Guderiana i Maciejowskiego na mandataryuszów, których w informacya i plenipotencya opatrzyć należy.

Poznań dnia 10. Maia 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiańskie

### Gbiftal = Citation.

Ueber ben Rachlaß bes im Sahre 1805 geftorbenen Jojeph v. Miastowsti, Eigenthumer bes Guts Begiereti, if auf den Untrag bes Nachlaß = Eurators ber Concurs am 28. Februar c. um 12 Uhr eröffnet worden.

Es werden baber alle unbefannte Glaubiger Dieses Rachlaffes hiermit por= geladen, fich in bem gur Liquidation ihrer Forderungen, auf ben 3oten August c. Vormittags um to Uhr vor bem Deputirten Landgerichts = Rath Ryll in unferem Partheien-Bimmer angefetten Termin perfonlich, ober burch gefetlich gulaffige Bevollmachtigte gu geftellen, ihre Forderungen anzumelben, und geborig nachzuweisen, bie etwanigen Borsugerechte auszuführen, und Beweismit=

Zapozew Edyktalny.

Nad pozostałością Józefa Miaskowskiego dziedzica dobr Węgierskie, w roku 1805 zmarlego, na wnio. sek kuratora massy pozostałości konkurs otworzony o godzinie 12tey dnia 28. Lutego r. b. został. Zapozywamy przeto wszystkich nieznaiomych Wierzycieli teyże pozostałości, aby się w terminie do likwidacyi pretensyi na dzień 30. Sierpnia r. b. o godzinie 10. zrana, przed Deputowanym Król. Sądu Ziemiańskiego Ryll, w izbie naszéy Instruukcyinéy wyznaczonym, albo osobiście. albo przez pełnomocników prawnie dozwolonych stawili, pretensye swe podali, i dostatecznie udowodnili, prawo mieć mogące pierwszeństwo

tel anzugeben, wibrigenfalls die Ausbleibenten zu gewärtigen haben, daß fie mit ihren Unsprüchen an die Masse präkludirt, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen gegen die übrigen Gläubiger auferlegt werden foll.

Denjenigen Glaubigern, benen es an Bekanntschaft fehlt, werden die Justiz-Commissarien v. Jonemann, Weißleder, Jacobi und Bon zu Mandatarien in Vorsichlag gebracht, die mit gehüriger Boll-macht und Information versehen werden mussen.

Pofen ben 18. April 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht. wykazali, i dowody złożyli, w przeciwnym albowiem razie niestawaiący z pretensyą swą do massy prekludowani zostaną; i w tym względzie im względem innych wierzycieli wieczne nakazanym zostanie milczenie.

Tym wierzycielom, którym na znaiomości zbywa, proponuiemy na Mandataryuszów Kommissarzy Sprawiedliwości UUr. Jonemann, Weisleder, Jakobi, i Boy, których w dostateczną informacyą i plenipotencyą opatrzyć należy.

Poznań d. 18. Kwietnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal=Borlabung.

Die unbefannten = Raffen = Glaubiger nachstehender zum 5ten und 2ten Urmee= Rorps gehörigen Truppentheile und Lazareth = Anftalten, als:

1) des aten Bataillons des 18ten In-

2) der Deconongie = Commiffion beffel= ben Regimente,

3) des sten Bataillone 19fen Infanterie=Regimente,

4) des aten Sufflier = Bataillons beffel= ben Regimente,

5) der Deconomie-Commiffion deffelben Regimente,

6) bee 6ten Ulanen : Regimente,

Zapozew Edyktalny.

Niewiadomych wierzycieli kass do następuiących oddziałów woyska i lazeretów 5go i 2go Korpusu Armii należących iako to:

t) drugiego Batalionu 18go Pulku piechoty;

2) Kommissyi ekonomicznéy Pulku tegoż;

3) drugiego Batalionu 19go Pulku piechoty;

4) drugiego Batalionu Fizylerów Pułku tego samego;

5) Kommissyi ekonomiczney Putku tegoż;

6) szóstego Pułku Ulanów;

7) bes allgemeinen Garnison. Lazareths bierselbst,

8) ber 5ten Artillerie=Brigabe,

9) des aten Bataillons (Pojener) 3teu combinirten Reserve = Landwehr = Resgiments,

10) des 34ffen (Samterschen) Referves Landwehr-Bataillons und beffen Eskadron,

welche an die Kassen berselben aus dem Jahre 1824 Ansprüche zu haben vermeinen, werden hierdurch aufgefordert, in dem am 16. Juli C. vor dem Landgerichtsrath Brückner Bormittags um 10 Uhr in unserem Gerichts-Schlosse anstehendon Termine ihre Forderungen entweder persönlich oder durch gesehlich zulässige Bevollmächtigte anzumelden und mit gehörigen Beweismitteln zu bescheisnigen.

Im Falle ihres Ausbleibens haben sie sonft zu gewärtigen, daß sie mit ihren Anspruchen an die gedachten Kassen prätludirt und blos an die Person dessenigen, mit welchem sie contrahirt haben, werden verwiesen.

Posen ben 10. Mars 1825.

Ronigt. Preuß. Landgericht.

7) lazaretu garnizowego w mieyscu;

8) piątey Brygady Artylleryi;

g) drugiego Batalionu (Poznańskiego) trzeciego Pułku kombinowanego obrony krajowey rezerwowego; i

 34go Batalionu (Szamotulskiego) obrony krajowéy rezerwowego i Eskadronu tegoż;

którzy do kass takowych z roku 1824 jakowe pretensye mieć mniemaią, ninieyszym wzywamy, aby w terminie na dzień 16- Lipca r. b. 1825, przed Delegowanym Radzcą Sądu Ziemiańskiego Brückner, zrana o godzinie 10téy, w naszym zamku sądowym wyznaczonym pretensye swe, albo osobiście, albo przez Pełnomocników prawnie wylegitymowanych podali, i potrzebnemi dowodami udowodnili.

W razie niestawienia się spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do kass w mowie będących prekludowanymi, i tylko do osoby tych, z którymi kontrakt zawarli, odeslanymi zostaną.

Poznań d. 10. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

# Subhaftatione=Patent.

Theilungshalber soll das den Jacob von Zatorskischen Erben gehörige, im Schrodaer Kreise belegene Ritter = Gut Rumiensi Stacheckie, nach Posener Tax=prinzipien auf 9352 Athlr. 26 fgr. 8 pf., nach Wesspreuß. auf 11353 Athlr. 10 fgr. im Jahr 1823 gerichtlich abgeschätzt, weisibietend verkauft werden.

Die Bietungs = Termine stehen auf den 2. August c., den 8. November c., den 8. Februar 1826.,

vor bem Landgerichterath Culemann in unserem Juftructions Jimmer an.

Kauf = und Besitfähige werben vorgeladen, in diesen Terminen von welchen
der Lettere peremtorisch ist, entweder in
Person oder durch gesetzlich zulässige Bes
vollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote
abzugeben, und zu gewärtigen, daß der
Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen
soll, in sofern nicht gesetzliche Umstände
eine Ausnahme begründen.

Tare und Bibingungen fonnen in ber Registratur eingeschen werben.

Pofen den 14. April 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.
W celu ułożenia działow, dobra
Rumieyki szlacheckie w Powiecie
Środzkim położone, do Sukcessorów
Zatorskiego należące, podług princypiów Poznańskich, na 9352 Tal.
26. śgr. 8 fen., podług principiow
Prus Zachodnich, na 11353 Tal.
10 śgr. w roku 1823, sądownie ocenione, naywięcey daiącemu przedane być maią.

Termina tym końcem
na dzień 2. Sierpnia r. b.
na dzień 8. Listopada r. b.,
na dzień 8. Lutego 1826,
przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Culemann, w Izbie Instrukcyinéy sądu naszego wyznaczone zostały.

Ochotę kupna maiących i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminach tych, z których ostatni iest zawity, osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący, ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane być mogą.

Poznań d. 14. Kwietnia 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das hier auf bem Graben unter Mro. 5 belezene, gerichtlich auf 4953 Mthlr. 21 fgr. 2 pf. abgeschatte massive Saus nebst Bubehor, ale: Geiten = Gebaube, Stallgebaube, Magenremife, Solgstall= fcuppen, Commer = Saufe und Garten, foll auf den Untrag eines Glaubigers of= fentlich verkauft werden.

Wir haben zu Diefem Behuf nachftes hende Termine und zwar

> den 26. April, ben 28. Juni, und ben 30. August c.

Bormittage um 9 Uhr, bon welchen ber Lettere peremtorisch ift, anberaumt, und laden Raufluftige und Befitfahige hier= mit ein, fich an biefem Tage in unferm Gerichte = Schloffe vor dem Landgerichte Affeffor Deder einzufinden, ihre Gebote abzugeben, und hat der Meiftbietenbe, in fofern nicht gefettliche Umftande eine Ausnahme gulaffen, ben Bufchlag gu ge= martigen.

Ber gum Bieten zugelaffen werden will, muß eine Caution von 300 Rthir. baar, eber in Pfandbriefen erlegen, die ihm, und zwar lettere nach dem Courfe, auf bas Raufgeld angerechnet werben.

Die Taxe und Raufbedingungen ton= unferer Regiftratur eingesehen nen in merben.

Pofen ben 5. Januar 1825. Ronigl, Preug. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Dom murowany tu Grobli pod Nrem 5. sytuowany, sądownie na 4953 Tal. 21 sgr. 2 den. otaxowany, wraz z przynależytościami, iako to: domem pobocxnym, staynią, wozownia, drwalnia, domem letnim i ogrodem, ma być na wniosek iednego Wierzyciela publicznie sprzedanym. W tym celu wyznaczyliśmy nastepuiace termina iako to:

na dzień 26. Kwietnia. na dzień 28. Czerwca, i

na dzteń 30. Sierpnia r. b. o godzinie gtéy zrana, z których ostatni iest zawitym; wzywamy więc ochote kupna i zdolność posiadania maiących, aby się w rzeczonych dniach w naszym zamku sądowym, przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Decker znaydowali, swe licyta podawali, poczem naywięcey daiący, skoro prawne przeszkody nie zayda pzzysądzenia spodziewać się ma.

Kto do licytowania przypuszczony bydź chce, winien 300 Tal. kaucyi w gotowiznie lub w fandbrywach złożyć, które mu a mianowicie ostatnie podług kursu na summe kupna ra-

chowane zostaną.

Taxa i warunki kupna mogą być w naszey Registraturze przeyrzane.

Poznań d. 5. Stycznia 1325. Król, Pruski Sąd Ziemiański. Cbictal=Borlabung.

Es werden alle biejenigen, welche an bie angeblich verloren gegangenen vier Supothefen-Scheine bon ben Berrichaften Grat, Opalenice, Boron und Bufowice Pofener Departements d. d. Pofen den 31. August 1804 Rudfichte der Rubr. II. Nro. 3 auf Grat, Rubr. II. Nro. 6 auf Dpalenice, Rubr. II. Dro. 2 auf 3bron und Ruhr. II. Mro. 2 auf Bu= towice geschehene Gintragung einer Droteffation fiber bad bescheinigte Erbrecht bes polnischen General Joseph v. Dienio= iewell auf ben 6. Theil des gefammten Abalbert von Opalensfischen Rachlaffes Unspruche ale Eigenthumer, Erffionas rien, Pfand = ober fonftige Briefe - Inhaber Unfpruche zu haben bermeinen, biermit vorgelaben, in bem auf ben 23. August c. Vormittage um 10 Uhr vor bem Landgerichterath Raulfuß in unferem Inftructione-Bimmer anftebenben Termin ihre Unfpruche auszuführen, wis brigenfalls fie damit pracludirt, auch Die Amortifation ber quaft. Documente verfügt werden wird

Dofen den 28. Marg 1825: Ronigl. Preuß. Landgericht. Cytacya Edyktalna.

Wzywamy ninieyszem wszystkich tych, którzy do zagubionych czterech Hypotheken - Scheinow z maietności Grodziska, Opalenicy, Zdroie i Bukowca w Departamencie Poznańskim de dato Poznań 31. Sierpnia 1804. względem zaintabulowaney pod Rubr. II. Nr 3. Grodziska, Rubr. II. Nr. 6 Opalenicy, Rubr. II. Nr. 2: Zdroy î Rubr. II. Nr. 2. Bukowiec prostacyi udowodnionego prawa Sukcessyi polskiego Generala Józefa Niemoiewskiego niegdy Alberta Opaleńskiego pretensye iako Właściciele, Cessyonaryusze z zastawu lub innego iakiego zrzródła mieć mniemają, aby się 2 takowemi na terminie

dnia 23. Sierpnia r. b.
o godzinie totey zrana przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Kaulfus
w Izbie Instrukcyjney Sądu nassego
wyznaczonym zgłosili i pretensye
swe udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z takowemi prekludowani zostaną i amortyzacya w mowie
będących Dokumentów zadysponowa-

na bydź ma..

Poznań d. 28. Marca 1825.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

# Befanntmachung.

Die im Schrobaer Kreise belegenen zur Casimir von Zablockischen Concurse Masse gehörigen Güter Jaroslawiec und Murzynowo-Lesne, sollen für den Fall, daß sie am 28. Juni d. J. nicht verfauft werden sollten, einzeln anderweit auf ein Jahr meistbietend verpachtet werzben. Der Termin sieht auf den 30. Juni c. um 10 Uhr vor dem Landgerichts-Reserendario v. Kryger in anserem Instructions-Zimmer an.

Die Bedingungen, wozu auch gehört, daß jeder Pachtlustige sofort eine Caution von 500 Athle. niederlegt, können in der Registratur eingesehen werden.

Pofen ben 6. Juli 1825.

Ronigh Preugisches Landgericht.

Obwieszczenie.

Dobra Iarosławiec i Murzynowo leśne do massy konkursowéy Kaźmierza Zabłockiego należące w Powiecie Szrodzkim położone na przypadek ieżeli przedaż ich dnia 28. Czerwcar. b. nie nastąpi poiedyńczo nadal na rok ieden naywięcéy daiącemu wydzierzawione bydź maią.

Termin tém końcem na dzień 30. Czerwca r. b. o godzinie 10. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego de Kryger w izbie instrukcyjney sądu naszego wyznacyony został.

Warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą, do których przyłącza się, iż każdy licytujący deputowanemu 500 Tal. kaucyi, nim do licy acyi przypuszczony bydź może złożyć powinien.

Poznań dnia 6. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Im hause Mro. 316 Bronker Strafe

Im Hause Mro. 316 Bronker Straße hier, soll in dem auf den 18. August c. Vermittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts-Reserratario Elsner ansieObwieszczenie.

W kamienicy tu na Wrocławskie'y ulicy pod liczą 316 położoney, na terminie dnia 18. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 10. przed Referen-

henden Auctions-Termine mehrere Pfander, bestehend aus silbernen Uhren, Geschmeiden, Manns = und Frauend = Kleidern, messingenen und kupfernen Getchirren u. f. w., meistbietend versteigert werden. Kauflustige werden hierzu vorgeladen.

Bugleich forbern wir alle biejenigen, welche bei bem Pfander = Berleiher Sirich Brode Pfander niedergelegt haben, auf, Dieje vor bem gedachten Termine beim gedachten Deputirten gegen Erlegung ber Pfand = Gumme, Binfen und Roften eingulbfen, ober falls fie gegen biefe contrabirte Edulb gegrundete Ginmens dungen gu haben vermeinen, Diefe bem Gerichte gur weiteren Berfügung anguzeigen, widrigenfalle mit bem Berkaufe ber Mandftude verfahren, aus ben eins tommenden Raufgeldeen Die Pfandglau= biger wegen ihren in dem Pfand = Buche eingetragenen Forderungen befriedigt, Der eima verbleibende lieberfchuf aber an Die Armen = Caffe abgeliefert, und bem= nachft weiter niemand mit Ginwenduns gen gegen bie contrabirte Pfanbichnib gehört werden wird.

Pofen den 16. April 1825. Koniglich Preuf. Landgericht.

a Ballet were at The 18th and the

daryuszem Elsner, do licytacyi wyznaczonym, rozmaite fanty zastąwione składziące się, z śrebra zegarków, sukien męskich i damskich,
z sprzętów miedzianych, tudzież syny
etc. naywięcey daiącemu przedane
będą. Ochotę kupna maiących wzywamy.

Przytym uwiadomiamy wszystkich tych, którzy fanty u zastawnika Hirsch Brocke w zastaw złożyli, aby takowych u spomnionego zwyż Deputowanego, przed terminem wykupili, lnb gdyby słuszne mieć sądzili przyczyny przeciw zaciągnioney pozyczce, takową podpisanemu sądowi do depozytu spiesznie podali, w przeciwnym bowiem razie sprzedanie effektów zastawnych nastąpi, i wierzyciele zastawni z zebranych z sprzedaży co do należytości swych w księdze zastawney zapisanych zaspokoieni być maią.

Remanent zaś pozostać maiący kassie ubogich oddany, i zresztą nikt z pretensyami swemi w przedmiocie zaciągnien tego zastawu słuchany nie będzie.

Poznań d. 16. Kwiemia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

with the content of the share the real fit and the heart of

Aufgebot.

Auf bem im Großherzogthum Posen bessen Pleschner Kreise belegenen, den Fgnaß v. Suchorzewösischen Erben geshbrigen Gute Goluchowo, Groß = und Klein = Tursko cum pertinentiis, sind nach Ausweis des Hypothekenscheins vom 12. Mårz 1798 und der demselben beisgesügten Protocolle vom 16. April und 28. Juni 1796 Rubr. II. Nro. 16 für die Felician v. Wierzehlensksschen Erben 3483 Athle. 8 ggr. hypothekarisch einsgeragen, welcher Summe 15916 Atle. 16 ggr. und 5333 Athle. 8 ggr. subinsgrösser sind.

Der beshalb für die Felician von Wierzchlenstischen Erven ausgefertigte Hypothekenschein nebst dem Agnitions- Vrotocoll, ist nach der Angabe der Ignatz von Suchorzewskischen Erben verloren gegangen, und da die oben erwähnte Summe nach der überreichten Quittung vom 5. Mai t810 bezahlt sein soll, so haben die Ignatz von Suchorzewskischen Erben, um selbige löschen zu lassen, auf Amortisation der verloren gegangenen

Inftrumente, angetragen.

Es werden daher alle diejenigen, welsche an die mehr erwähnte für die Felician von Wierzchlevsfischen Erben Rubr. II. Nro. 16 eingetragene und die denselben subin rossirten. Summen als Eigenthüsmer, Cessionarien, Pfand = oder sonstige Briefinhaber Unsprüche zu haben vermeinen, hierdurch vor claden, in dem auf den 18. October e vor dem Deputirten Herrn Landgerichtstrath Hense

Wywołanie.

Na dobrach Goluchowie Wielkim i Małym Tursku z przyległościami w Wielkim Xięstwie Poznaańskim Powiecie Pleszewskim położonych do sukcessorów niegdy Ignac ego Suchorzewskiego należących, podług wykazu hypotecznego z dnia 12. Mai Ca 1798 i protokołu załączonego z dnia 16. Kwietnia i 28. Czerwca 1796 Rubr. II. No. 16. dla sukcessorów nie gdy Felicyana Wierzchleyskiego Talarów 3483 dgr. 8 hypotecznie są zapisane, którey summie Tal. 15916 dgr. 16 tudzież Tal. 5333 dgr. 8 subintabulowane zostały.

Zaświadczenie hypoteczne w tey mierze dla sukcessorow Felicyana Wierzchłeyskiego wygetoware, wraz z protokołem agnicyinym podług podania sukcessorow Ignacego Suchorzewskiego, zaginęło, a gdy wyżey rzeczona summa podług kwitu złożonego z dnia 5. Maia 1810 zapłąconą bydźma, przeto sukcessorowie Ignacego Suchorzewskiego, końcem wymazania takowey o umorzenie zaginionych instrumentów prosili.

Wzywamy przeto wszystkich tych którzy do rzeczoney powyżey summy dla sukcessorów Felicjana Wierzechleyskiego Rubr. II. No 16. zapisaney, tudzież do summ tychże subintabulowanych jako wł ściciele, cessyonaryusze, posiadacze zastawni lubinni, pretensye mieć sąd a, aby się w terminienadzień 18. Paździer

nig früh um 10 Uhr in unserem Gerichts-Locale allhier anstehenden Termin zu erscheinen, ihre Ansprüche gehörig nachzuweisen, widrigenfalls das Instrument amortisirt, die Ausbleibenden mit ihren Ansprüchen präcludirt, und ihnen ein ewiges Stillschweigen auserlegt werden wird.

Krotofchin ben 9. Mai 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

nika r. b. przed deputowanym W. sędzią Hennig o godzinie 10. zrana w mieyscu posiedzenia sądu naszego stawili, i pretensye swe należycie wykazali, w przeciwnym bowiem razie instrument umorzonym zostanie, niestawaiąci zaś z pretensyami swemi wyłączeni, i wieczne w tey mierze nakazane im będzie milczenie.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Subhafiations = Patent.

Der bem Laurentius Hampel gehörige aus 12 Morgen bestehende, und in der Stadt Oftrzeszow belegene Ucker, zu welchem eine Wiese, die 6 Centner Heujahrlich liesert, gehort, auf 63 Athlr. 10 fgr. gerichtlich abgeschätzt, soll auf den Untrag der Gläubiger an den Meistbietenden verkauft werden.

Wir haben bierzu einen Termin auf ben 27. August c. vor bem Deputirten herrn Landgerichtsrath Roquette angesetzt, und laten besitzfähige, Kaussustige ein, in demselben zu erscheinen.

Die Tare kann bei und eingesehen werden.

Krotoschin den 16. Mai 1825.
Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Rola do Wawrzyńca Hampel należąca z 12 morgów składaiąca się w mieście Ostrzeszowie wraz z należą cą do niey łąką 6 centnarów siana co rok przynoszącą, na Tal. 63 śgr. 10 sądownie oceniona, na wniosek wierzycieli sprzedaną bydź ma.

Wyznaczywszy tym końcem termin na dzień 27- Sierpnia r.b. przed Deputowanym W. Sędzią Roquette wzywamy chęć kupna maiących, aby się w takowym stawili.

Taxa w Registraturzenaszéy przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn dnia 16. Maia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Berpachtung.

Das im Offrzeszower Arcise belegene Gut Rogaszoce, soll auf ein Jahr von Johannis c. ab, bis Johannis 1826

verpachtet werden.

Cautionsfähige Pachtlustige werben baher eingeladen, sich in dem auf den 28. Juni c. vor dem Deputirten herrn Landgerichts-Math Muschke fruh um 10 Uhr in unserem Instructions = Zimmer angesehten Termin einzufinden.

Die Pacht = Bedingungen werden im

Termine befannt gemacht werben.

Krotofchin ben 2. Juni 1825.

Ronigl. Preufisches Landgericht.

Zadzierzawienie.

Dobra Rogaszyce, w Powiecie Ostrzeszowskim położone, od S. Janar.h. narokieden zadzierzawione bydź maią.

Wyznaczyliśmy w tym celu termin na dzień 28. Czerwca r.b.zrana o godzinie 10. przed delegowanym Sędzią W. Ruschke, w naszéy izbie instrukcyjnéy, na który chęć dzierzawienia mających wzywemy, aby się w terminie tym stawili.

Warunki dzierzawy w terminie

ogłoszone zostaną.

Krotoszyn dnia 2. Czerwca 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Jum bffentlichen Verkauf des in der Stadt Zduny unter Mro. 4 belegenen, zum Sphraim Prodelschen Nachlaß geshörigen Hauses, haben wir einen neuen Termin auf den 27 August c. Vorsmittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Roquette ander raumt.

Rauflustige und Jahlungsfähige laben wir ein, in unferem Seffione-Zimmer zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Krotofchin ben 2. Mai 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Końcem publiczney sprzedaży demostwa w mieście Zdunach pod Nrem
4 położonego, do pozostałości niegdy Efraima Proedel należącego,
nowy termin na dzień 27. Sierpnia r. b. zrana o godzinie rotéy,
przed Deputowanym W. Sędzią Roquette w mieyscu posiedzenia Sądu
naszego wyznaczywszy, wzywamy
chęć kupna i zdolność zapłacenia
maiących, aby się w terminie tym
stawili, i licyta swe podali.

Krotoszyn d. 2. Maia 1825.

Król, Pr. Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Staw, Drogno und Chwallowo auf rzawe dobr Stawu, Otoczno i den 22. Juni b. 3. angefeste Termin Chwałkowa na dzień 22. Czer-Ift aufgehoben, wovon bas Publicum in Renntniß gefest wirb.

Gnefen den 2. Juni 1825. Ronigl. Preug. Landgericht.

Der jur Berpachtung ber Guter. Termin do wypuszczenia w dziewca r. b. wyznaczony, zniesionym iest, o czem się publiczność zawiadomia.

Obwieszczenie.

Gniezno dnia 2. Czerwca 1825. Królewski. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Es follen bie im Gnefener Rreife bes legene Guter Bydowo und Jelicomo und amar jebes Gue befonders, auf ben Untrag ber Realglaubiger, auf brei nach einander folgende Jahre, nabmlich von Johannt 1825 bis bas bin 1828, an ben Deiftbietenten of fentlich verpachtet werben; wir haben, ba bie Intereffenten fich im erften Ter: mine über ben Buschlog nicht geeinigt Baben, einen neuen Termin auf ben 25. Junius b. J. Bormittage um 10 Uhr bor bem Deputirten Landges richterath Jentich bierfelbft anberaumt, und laben Dacheluftige bierburch ein, in bemfelben gu erfcheinen und ihre Bes bote abzugeben.

Onefen ben 30. Mai 1825. Ronigl. Preuß. Land gericht. Obwieszczenie.

Wsie Żydowo i Jelitowo w Powiecie Guieznienskim polożone, maia bydź na domaganie się realnych wierzycieli, na trzy po sobie następuiace lata od S. Jana r. b. aż do tegoż czasu 1828. r. przez publiczną licytacyą, a to każda z osobna w dzierzawę wypuszczone.

Tym końcem wyznaczyliśmy ieszcze nowy termin, ponieważ się interessenci względem przyderzenia dzierzawy niezgodzili, na dzień 25. Czerwca r.b. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Jentsch w sali sadu tuteyszego, na który cheć maiących dzierzawienia ninieyszem

zapozywamy. Gniezno dnia 30. Maia 1825, Król, Pruski Sad Ziemiański Subhaftations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Gnesenschen Kreise belegene, ben Leirnersschen Erben gehörige Glashütte oder Hutta Powidz, wozu das attinens Bonisowo, Bonisoweb, Hutta Werder nebst der Glasfabrication und mehrere günstisgen, durch ein Privilegium vom Jahre 1760 begründeten Prärogativen gehören, und welche nach der gerichtlichen Taxe auf 18,702 Athle. 10 fgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs Termine sind auf

den 15. Juli, den 12. October,

und der peremtorische Termin auf

ben 16. December c., wor bem Beputirten Herrn Affessor Aibbentrop Vormittags um 9 Uhr hierselbst angeselst. Besitzsähigen Räusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine dieses Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll-

Die Taxe kann jederzeit in unserer Re-

giffratur eingesehen werden.

Gnefen ben 14. April 1825.

Ronigl. Preufifches Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Hutta Powidzka w Powiecie Gnieznieńskim położona, pod jurysdykcyą naszą będąca, Sukcessorów Leixnerów własna, do któréy przyległość Bonikowo, Bonikowko, Ostrow Hutski, wraz z fabryką szkła, i wiele innych korzystnych przywileiem z roku 1760 nadanych prorogatyw należy, a które według sądownie sporządzonéy taxy na 18,702 Talary 10. śgr. oszacowaną iest, ma być na wniosek wierzycieli z powodu długów, drogą licytacyi naywyżey podaiącemu sprzedaną. Termina licytacyi są

na dzień 15. Lipca r. b., na dzień 12. Października r. b., a peremtoryczny termin

na dzień 16. Grudnia r. b., zrana o godzinie otéy, przed Deputowanym Assessorem Ur. Ribbentrop, w sali sądu tuteyszego wyznaczone.

Chęć maiących nabycia uwiadomia się o tych terminach z tym oświadczeniem, że nieruchomość rzeczona w ostatnim terminie naywyżey podaiącemu przybitą, i że na plusicitum, któreby potem podane być mogło, żaden wzgląd mianym być nie ma.

Taxa zaś każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Gniezno d. 14. Kwietnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftatione = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, in der Stadt Gnesen unter Nro. 513 belegenen, zur Post = Meister Musolsschen Masse gehörigen Grundstücke nehst Zusehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 1177 Athlr. 5 fgr. 5 pf. gewürdigt worden ist, soll Schulden halber deschilch an den Meistbietenden verkauft werden.

Zu diesem Behnf haben wir einen Termin auf den 13. Juli d. J. vor dem Landgerichts-Auscultator Renkowski. Morgens um 9 Uhr allhier angeseht.

Besitzsähigen Kaufern wird diefer Termin bekannt gemacht, um in demselben zu erscheinen, und ihre Gebote abzugeben.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen vor bem legten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen,

Die Tare fann gu jeder Zeit in unfe= mer Registratur eingesehen werben.

Gnefen den 29. Marg 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość z przynależytościami, pod jurysdykcy naszą w mieście Gnieznie pod Nrem 513 położona, do massy Postmistrza Musolfa należąca, która podług taxy sądownie sporządzoney na 1177 Tal. 5 śgr. 5. den. iest oceniona, ma być z powodu długów naywięcey daiącemu sprzedana. Którym końcem termin na dzień 13. Lipca r. b. zrana o godzinie gtéy, przed Deputowanym Auskult. Ur Reykowskim wyznaczonym został. Zdolność kupienia maiacych uwiadomiamy o terminie tym z wezwaniem, aby się na takowym stawiwszy, swe plus licyta podali.

W przeciągu 4rech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesiena nam o braku iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Gniezno d. 29. Marca 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Ebictal=Citation.

Von dem unterzeichneten Landgerichte werden die unbekannten Gläubiger, wel= the an die Kaffen

1) des iften Bataillons 19ten In-

fanterie = Regimente,

2) des iften Bataillons (Gnesenschen) bes 3ten combinirten Reserve-Land-

wehrregiments,

ans dem Zeitraume vom 1. Januar bis ultimo December 1824 Forderungen aus irgend einem Grunde haben, hierzburch öffentlich vorgeladen, binnen 3 Monaten, und spåtestens in dem auf den 22. Juli c. vor dem Deputirten Hern Landgerichts = Rath Biedermann Morgens um 9 Uhr angesetzen peremtozischen Termine zu erscheinen, und ihre Unsprüche anzumelden, bei ihrem Austbleiden aber zu gewärtigen, daß sie mit ihren Forderungen an die Kasse präclubirt, und sie blos an die Person desjenigen, mit dem sie contrahirt haben, werden verwiesen werden.

Gnefen ben 9. Marg 1825.

Konigi. Preug. Landgericht.

Subhaftations = Patent. Unf den Antrag der Joseph Lawrengs schen Erben, soll das denselben gehörige zu Rieslin bei Trzemeszno Mogilnoer Zapozew edyktalny.

Podpisany Sąd Ziemiański wzywa ninieyszém, wszelkich niewiadomych Wierzycieli, którzyby do kassy, to iest:

1) do pierwszego Batalionu Pułku

19go.,

pierwszego Batalionu (Gnieźnieńskiego) trzeciego skombinowanego rezerwowego Pułku kraiowéy Obrony.

za czas od 1. Stycznia do ostatniego Grudnia 1824. r. z iakiegokolwiek powodu, pretensye mieć mogli, aby takowe w przeciągu 3ch miesięcy, a naypóźnie na dniu

22. Lipca r. b.

zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim Wnym Biedermann iako terminie peremptorycznym, stawili i pretensye swe podali, gdyż w razie niestawienia się, spodziewać się maią, że z pretensyami do kass rzeczonych prekludowanemi, i tylko do osób, z któremi kontraktowali, odesłanemi zostana.

Gniezno dnia 9. Marca 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny.
Gospodarstwo czynszowe w Rieślinie przy Trzemesznie, Powiecie Mogilińskim sytuowane, na 1004

Kreises belegene, auf 1004 Athle. gerichtlich abgeschätzte Erbzinsgut, da in termino den 13. d. M. kein annehmliches Gebot erfolgt ist, anderweit verkauft werden.

Hierzu haben wir einen Termin auf den 22. Juli c. vor dem Deputirten Landgerichtsrath Biedermann Morgens um 9 Uhr hierselbst angesetzt, und laden Besitssähige und Kaussussige hierdurch vor, in demselben zu erscheinen, und ihre Gebote abzugeben.

Tare und Raufbedingungen konnen in unferer Registratur eingesehen werden.

Gnefen ben 18. April 1825.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Coictal = Citation.

Auf den Gutern Budziejewo cum attinentiis im Wongrowiecschen Kreise belegen, ist sub Rubrica III. Nr. 3. des Hypotheken = Buchs, eine Protestation für die v. Duninsche Erben wegen einer Forderung von 5438 Gulden poln. eingetragen, welche den gedachten Erben durch das Erkenntniß der ehemaligen Südpreußischen Megierung zu Posen vom 11. Juniuß 1798 zuerkannt worden ist, diese Summe ist bereits bezahlt, und darüber Quittung ausgestellt, sie kann aber in dem Hypotheken=Buche nicht geslöscht werden, weil das diessällige Hypotheken-Instrument nicht auszussinden ist.

Muf ben Untrag ber gegenwartigen

Talarow sądownie oszacowane, ma być, na domaganie się Sukcessorów zmarłego Józeía Lawrenca, gdy na terminie dnia 13. m. b. żadnego akceptuiącego podania nie uczyniono, powtórnie sprzedaném.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 22. Lipca r. b., zrana o godzinie otéy, przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim Biedermann, na który chęć maiących nabycia i posiadania mogących, końcem podania plus licitum zapozywamy.

Taxa i warunki sprzedania w Registraturze naszéy przeyrzane być moga.

Gniezno d. 18 Kwietnia 1825. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Zapzew Edyktalny.

Na dobrach Budzieiewskich z przyległościami w powiecie Wągrowieckim sytuowanych, zapisaną iest w
xiędze hypotecznéy pod rubryką III.
Nro. 3. protestacya na rzecz sukcessorów Duninow, względem długu
5438 Złt. polsk., które wyrokiem byłéy południowo pruskiéy Regencyi
w Poznaniu dnia 11. Czerwca 1798.
Sukcessorom Duninom przysądzone
zostały.

Summa ta iest iuż zaspokoiona i pokwitowana, lecz z ksiegi hypotecznéy wymażaną bydź niemoże, gdyż instrument hypoteczny zagubionym iest, przeto rzeczony dług i instru-

Besitzerin von Budziejewo Marianna v. Janida geborne v. Mpbynnefa, foll bie= fee Chuld = und Soppothefen = Document amortifiet werben. Es werben baber alle Diejenigen, welche an bie gu lofchen= be Protestation, und bas barüber aus= gestellte, bem Gutsbesitzer Clemens von Dunin in Offrowite in der Rrieged = De= riode abhanden gefommene Sppothefen-Instrument, ale Gigenthumer, Ceffiomarien, Pfand = ober fonftige Briefe= Sinhaber Unfpruche haben, aufgeforbert, folde binnen 3 Monaten, fpateffens aber in bem auf ben 19. Juli b. 3. Bor= mittage um 9 Uhr bor bem Deputirten Lant gerichte = Affeffor Ribbentrop bier= felbst angesetten Termin anzumelben, gu befcheinigen und bas Weitere gu gewartigen.

Sollte fich jedoch in bem Termine feiner ber etwanigen Intereffenten melben, fo werden felbige mit diefen ihren Unspruchen praclubirt, und es wird ihnen nikt z pretendentow niezglosit, tedy bamit ein ewiges Stillschweigen aufer= legt, bas verloren gegangene Infirument aber fur amortifirt erflart, und in bem Hopotheken-Buche bes verhafteten Gutes Die Protestation auf Ansuchen ber Extra= Bentin wirflich gelojdt werben.

Gnefen ben 7. Februar 1825.

Subhaftations=Patent. Das unter unferer Gerichtebarfeit, in ber Stadt Wongrowiec belegene, bem Carl Rruger gehörige Waffermublen= Grundflud, welches gerichtlich auf 6722

ment hypoteczny na wniosek teraźnieyszéy właścicielki Budzieiewa Maryanny z Rydzyńskich Janickies

amortyzowanym bydź ma.

Wzywa się więc ninieyszem wszystkich w szczegolności, ktorzyby do protestacyi wymazać się maiącey, i do instrumentu hypotecnego Ur. Klemensowi Duninowi dziedzicowi Ostrowitego zeznanego, a w czasie woyny zagubionego iako właściciele, cessyonaryusze i zastawnicy, iakiekolwiek rościli pretensye, aby się z takowemi w przeciągu 3ch miesięcy, a naypóźniey w terminie na dzień 19. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Assessoren Ribbentrop w Sali Sądu tuteyszego wyznaczonym, zgłosili, i należycie udowodnili, i dalszego postępowania oczekiwali.

Jeżeliby się zaś na tymże terminie z pretensyami i wieczne nakazane im będzie milczenie, zagubiony zaś instrument za amortyzowany osądzonym, i protestacya z księgi hypoteczney rzeczonych dóbr na wniosek extrahenski wymazaną zostanie.

Gniezno dnia 7. Lutego 1825. Ronigt. Preug. Landgericht. Krol. Prus. Sad Ziemiański.

> Patent Subhastacyiny. Młyn wodny pod iurysdykcya naszą w Wagrowcu położony, Karola Krueger własny, któren podług taxy sądownie sporządzoney na 6722

Athlir. 6 fgr. 8 pf. gewürdigt worben ift, soll auf den Antrag eines Gläubigers Schulden halber an den Meistbietenden verkauft werden.

Wir haben hierzu brei Bietunge = Ter=

mine auf

ben 15. Juli, ben 12. October,

und ber peremtorische Termin auf

ben 16. December c., vor bem Herrn Landgerichts = Affessor Ribbentrop Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt, und laden besitzsähige Känfer bierzu ein.

Die Taxe kann in unserer Registratur

eingefehen werben.

Gnesen ben 13. April 1825. Konigl. Prenfisches Landgericht.

Tal. 6 śgr. 8 fen. iest oceniony, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym być ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 15. Lipca r. b., na dzień 12. Października,

termin zaś peremtoryczny

na dzień 16. Grudnia r. b., zrana o godzinie 9téy, przed W. Assessorem Ribbentrop w mieyscu wyznaczone zostały, na który posiadania mogących zapozywa się.

Taxa w Registraturze naszéy przey-

rzaną być może.

Gniezno d. 13. Kwietnia 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebletal=Citation

Auf ben Untrag ber Grafen Casper und Therefia v. Potulictifchen Cheleute, werben bon bem unterzeichneten Landge= richt alle biejenigen Pratendenten, wel= che an die fur die Gebruder von Gzelisfi auf bas im Gnefener Rreife belegene Gut Belagfowo, auf Grund der Unmelbung bes fruhern Befigers Stephan v. Garcanneti ad protocollum bom 24. De= gember 1796 im Spothefen = Buche Rubr. III. Nro. 6 eingetragene Gum; me 2333 Rthlr. 10 fgr. ober 14000 Gulben polnifch ale Gigenthumer, Ceffios narien ober fonftige Briefe = Inhaber ber über biefes Capital ausgefertigten Schuld-Inftrumente Unfpruche gu haben permeinen, bierdurch bffentlich aufgefor= Zapozew Edyktalny.

Na domaganie się hrabiostwa Kaspra i Teressy Potulickich małżonków, wzywa podpisany Sąd Ziemiański ninieyszém wszystkich, a w szczególności pretendentów tych, którzyby iakiekolwiek do summy 2333 Talarów 10 śgr. czylt 14,000 Złt. polskich w księdze hipoteczney wsi Zelazkowa w powiecie Gniezninskim sytuowanév, pod Rubr. III. N. 6. dla Braci Szeliskich na mocy zameldowania dawnieyszego dziedzica Stefana Garczyńskiego do protokołu na dniu 24. Grudnia 1796 uczynionego zaintabulowanév, iako właściciele, sukcessorowie, cessyonaryusze lub też posiadaiący sporządzony deren Angabe angesetzen peremtorischen Termine auf den 12. Juli d. J. vor dem Deputirten Herrn Landgerichtstath Jentsch, entweder in Person oder durch genugsam informirten und legetimirten Mandatarien, wozu ihnen auf den Fall der Unbekanntschaft unter den hiesigen Justiz-Commissarien den herrn Landgerichtstath Schulz, Justiz-Commissaries Mitsowig und Advocaten Sobesti vorgesschlagen werden, anzumelden und zu bescheinigen, sodann aber das Weitere zu gewärtigen.

Sollte sich aber in dem Termine keiner der etwanigen Interessenten melben, dann werden dieselben mit ihren etwaniz gen Ansprüchen präcludirt, und es wird ihnen damit ein ewiges Stillschweigen auferlegt, die verloren gegangene Infirumente werden für amortisirt erklärt, und in dem Hypotheken = Buche bei dem verhafteten Gute auf Ansuchen der Extrahenten wirklich gelbscht werden.

Gnesen ben 17. Januar 1825. Ronigl. Preuf. Landgericht.

#### Edictal = Citation.

Ueber die Kaufgelber-Masse des Guts Teoniewo, ist auf den Antrag mehrerer Realglaubiger des Ignatz v. Dobrogon= Sti das Liquidations = Verfahren eröffnet worden. Es werden daber alle, die an

na ten kapital instrument mieć mogli pretensye, aby fakowe w terminie peremtorycznym na dzień 12. Lipca r. b. do podania onychże przed Deputowanym Sedzia naszym Ziemjańskim Jentsch w sali Sądu tutéyszego osobiście lub przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego, i w dostateczną informacyą opatrzonego, na których im się w przypadku nieznajomości z tuteyszych, Kommissarzy sprawiedliwości Ur. Schulz, Sędziego Ziemiańsk | Kommissarza Sprawiedliwości Niklowitz. i Adwokata Sobeskiego przedstawiaia, podali, i naležycie wykazali, i dalszego oczekiwali postępowania.

Jeżeliby na tym terminie żadni zgłosić się nie mieli interessenci, natenczas z przetensyami swemi zostaną nietylko prekludowanemi, ale nadto wieczne nakazane im będzie milczenie, i zagubić się mogący instrument za amortyzowany i z księgi hypoteczney rzeczoney wsi na wniosek Extrahenta wymazanym zostanie.

Gniezno dnia 17. Stycznia 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozwanie Edyktalne.

Gdy nad maiątkiem Ur. Ignacego Dobrogoyskiego, a mianowicie nad summą kupna z dóbr Leśniewa pochodzącą, proces oblikwidacyjny, na domaganie się kilku wierzycieli otworzonym został. Wzywa się przeto wszystkich, a mianowicie tych, któ-

ber gebachten Maffe Unfpruche und For= berungen gut baben vermeinen, vorgela= ben, a dato binnen 3 Monaten, fpate= ftens in bem auf ben 8. Juli b. 3. Bormittage um 9 Uhr bor bem Depu= tirten herrn Landgerichterath v. Potry= Loweff anberamnten peremterifchen Liqui= bations = Termine entweder perfonlich ober burch binlanglich legitimirte Bevoll= madtigte zu erscheinen, ihre Forberun= gen zu liquibiren und nadzuweisen, Die bagu bienenben Beweise mit gur Stelle zu bringen, und bann die weitere recht= liche Berhandlung und Unfetzung in bem Fünftigen Prioritate- Urtel, ausbleiben= benfalls aber gervartigen, bag fie mit ihren Borgugerechten praclubirt, und mur an badjenige verwiesen werben, mas mis ber Maffe nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger übrig blei= ben durfte.

Den auswärtigen Glaubigern, die nicht perfonlich erscheinen tonnen, ober gu wenig Bekanntschaft am hiefigen Drte

Saben, werden

ber Juftig = Commiffarine Diffowit, Lydtfe, und ber Abvofat Gobesfi, in Borfchlag gebracht, bie mit gehori=

ger Bollmacht und Juformation versehen merben muffen.

Gnefen ben 3. Januar 1825.

rzyby do wspomnioney massy iakiekolwiek mieć mogli pretensye, aby się w przeciągu 3ch mieslęcy, a naypóźniew w terminie peremtorycznym na dzień 8. Lipca r. b. zrana o godzinie gtey, przed Deputowanym W. Potrykowskim, Sedzią w sali sądu tuteyszego wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocnika prawnie do tedo upoważnionego stawili, pretensye swe podali, i takowe udowoduili, dowody na ten koniec im służące złożyli, i następnie dalszego postępowania i umieszczenia w przyszłym pierwszeństwa wyroku oczekiwali, w razie zaś niestawienia się, spodziewać się mogą, że z prawem pierwszeństwa swego prekludowanemi, i tylko do tego odesłanemi zostaną, cohy po zaspokoieniu zgłoszonych się wierzycieli z massy zbywało.

Obcym wierzycielom, którzyby osobiście stawić się niemogli, lub gdyby im zbywało na znaiomości w tuteyszéy okolicy przedstawia się na pełnomocników

Ur. Niklewicza Komis. sprawiedli. W. Lydtke dito

Ur. Sobeskiego Adwokata,

którzy w potrzebną do tego plenipotencya i iuformacya opatrzeni być powinni

Gniezno d. 3. Stycznia 1825. Ronigh Preufisches Landgericht. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal = Citation.

Von dem unterzeichneten Königlichen Landgericht mird hierdurch bekannt gemacht, daß über den Nachlaß des am 5. October 1818 zu Podrzecze Arbner Kreizes verstorbenen Gutsbesitzers Martin v. Wesiersti auf Podrzecze der erbschaftzliche Liquidations-Prozeß auf den Untrag der Bormundschaft der Minorennen des Erblassers erdsfact worden ist.

Es werben baher alle biejenigen, welche an diesen Nachlaß irgend Forderun= gen ober Unfpruche zu haben vermeinen, ad terminum ben 1 3. Auguft c. por bem Deputirten Landgerichte = Referen= darius Rugner hierfelbst, mit der Aufforderung vorgeladen, fich entweder per= fonlich ober burch gefetzlich zuläffige Bevollmächtigte, wozu benselben Die hiesi= gen Juftig = Commiffarien Galbach , Dit= telffabt, Fiedler, Storch und Lauber vorgeschlagen werben, fruh um 9 Uhr auf unferem Gerichts-Locale gu geffellen, ihre Forderungen anzuzeigen, Die etwa= nigen Borgugerechte anguführen, Die Be= weismittel jum Nachweis der Richtigfeit ihrer Unfpruche und Forderungen be= fimmt anzugeben, und die etwa in San= ben habenben Dofumente mit gur Stelle ju bringen.

Die in diesem Termine ausbleibenden Glaubiger der Nachlaß = Masse haben zu gewärtigen, daß sie aller ihrer etwanigen Borrechte für verlustig erklärt, und mit ihren Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich melden-

Zapozew Edyktalny.

Podpisany Królewski Sad Ziemiański podaie ninieyszém do wiadomości, iż nad pozostałością w dniu 5tym Października 1818 roku w Podrzeczu w Powiecie Krobskim zmar łego W. Marcina Węsierskiego, dziedzica dóbr Podrzeczy, proces sukcessyino likwidacyiny, na wniosek opieki małoletnich dzieci spadkodawcy otworzonym został. zywaią się przeto wszyscy ci, którzy do tey pozozostałości iakowe pretensye mieć mniemaią, ztym wezwantem, ažehy się na terminie dnia 13. Sierpnia r. b., przed Delegowanym Ur. Kutzner Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego osobiście lub przez pełnomocników praw upoważnionych, na których im sie UUr. Salbach, Mittelstaedt, Fiedler Storck i Lauber tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości proponują, zrana o godzinie gtéy w tuteyszym pomieszkaniu sądowym stawili, pretensye swoie podali, iakiekolwiek im służyć mogace prawa pierwszeństwa przytoczyli, dowody okazania rzetelności swych pretensyów wyszczególnili, i dokumenta w ręku ich znaydować się mogace złożyli. W terminie tym niestawaiący wierzyciele pomienionéy massy pozostałości spodziewać się mogą, iż za pozbawionych wszelkich im służyć mogących. praw pierwszeństwa uznani będą, i zpretensyami swemi tylko do tego co

ben Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleiben durfte, verwiesen werden follen. Frauftadt den 7. Marg 1825.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

po zaspokoieniu zgłasziących się wierzycieli z massy ieszcze pozostaćby mogło się odeślą.

Wschowa d. 7. Marca 1825. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

#### Gbictal = Citation.

Sammtliche unbefannte Glaubiger, welche an die Raffe bes iten Bataillons 37ten Infanterie = Regimente und ber Regimente = Defonomie = Commiffion aus bem Zeitraume bom iten Januar bis Ende December 1824 Unipruche gu ha= ben vermeinen, werden hierdurch bffent= lich vorgelaben, folche in dem am 10. August c. Bormittage um 9 Uhr in unferem Inftructione = Bimmer bor bem herrn Landgerichts = Auseultator Weffel anfichenben Termine anzumelben, und gehorig nachzuweifen, widrigenfalle bie= felben ihrer Unspruche an die gedachten Raffen fur verluftig erflart, und bloß an bie Perfon, mit benen fie contrabirt baben, merden verwiesen werden,

Bromberg ben 7. Marg 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Cytacya Edyktalna.

Wszyscy nieznaiomi wierzyciele, którzy do kassy 1go Batalionu 37go Pułku piechoty i Kommissyi ekonomiczney półkowey za czas od Igo Stycznia do ostatniego Grudnia 1814 roku pretensye mieć mniemaia, wzywaią się ninieyszém, aby takowe w terminie na dzień 10. Siepnia r. b. o godzinie gtey, przed południem w izbie niższey instrukcyiney przed Ur. Wessel Auskultatorem Sadu Ziemiańskiego wyznaczonym podali, i należycie udowodnili, gdyż w razie przeciwnym z swemi pretensyami do rzeczoney kassy za utraconych uznani, i iedynie do osoby z ktorą w układy weszli, odesłanemi zostaną.

Bydgoszcz d. 7. Marca 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiańsk. Subhaffations = Patent.

Das zu Nakel unter Nep. 198 und 199 an der Kirchen= und Judenstraßen-Ecke, nach dem Hypotheken= Buch unter Nro. 160 und 161 belegene, der Witt= we Bohen geb. Meyerhold zugehörige Grundstück nebst Zubehör, welches ge= richtlich auf 2197 Athlr. 9 sgr. 10 pf. taxirt ift, soll Schulden halber diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs=Termine sind auf

den 26. Julius, den 24. September, und der peremtorische Termin auf den 2. December c., vor dem Landgerichtsrath Kruger Mor=

gens um ti Uhr allhier angesett.

Besiksahigen Käufern werden biese Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistebietenden zugeschlagen werden wird, wenn nicht gesetzliche Hindernisse ein ansberes nothwendig machen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unferer

Registratur eingesehen werben.

Schreibemuhl den 11. April 1825. Konigl. Preuß. Landgericht. Patent subhastacyny.

Nieruchomość w mieście Nakle pod Nrem 198, i 199, a podług księgi hypotecznéy pod Nrem 160 i 161 na rogu Kościelnéy i Żydowskiéy ulicy położona, do Elżbiety z Meyerholdów Bohen wdowy należąca wraz z przyległościami, która sądownie na 2197. Tal. 9. śgr. 10. szel. iest oceniona, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 26. Lipca r, b., na dzień 24. Września r. b.,

termin zaś peremtoryczny

na dzień 2. Grudnia r. b., zrana o godzinie 11téy, przed W. Kryger Sądu Ziemiańskiego Konsyliarzem w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z uadmieniemem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne nie zaydą przeszkody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może-W Pile d. 11. Kwietnia 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Posener Departement im Kröbner Arcife belegene abliche Gut Placzkowo nebst Zusbehör, der Frau Henrieite Sophie Carosune verwittweten von Kleist geborne von

Patent Subhastacyiny.

Pod jurysdykcyą naszą w wielkiem Xięstwie Poznańskiem, w Powiecie Krobskim położone, Wney Henryccie Zofii Karolinie z Ossorowskich owdowiałey Kleist należące

Offorowska gehbrig, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 20239 Athle. 5 igr. 10 pf. gewürdigt worden ift, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber offentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungs-Termine sind auf

den 25. Juni,
den 24. September,
und der peremtorische Termin auf
den 21. December c.,
vor dem Herrn Landgerichtsrath Molfow
Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Käufen werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Gut dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen por bem letten Termine einem jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Tare porgefallenen Mangel anzuzeigen. Die Zare fann ju jeder Zeit in unferer Regi= ftratur eingeschen werben. Sierbei wer= ben bie, ihrem Aufenthalte nach unbe= Fannten Unton v. Wyrozembefifden Erben, für welche Rubr. II. Itro. 2 eine Caution bon 49 Rthlr. 8 gar. eingetra= gen ift, aufgeforbert, ihre Gerechtfame entweder perfonlich, ober burch einen gefetlich legitimirten Bevollmachtigten in ben Terminen mahrzunehmen, wibri= genfalls bem Meiftbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, fonbern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Kaufschillings Die Lbichung ber fammtlichen eingetrages

dobra szlacheckie Płaczkowo wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na Talarów 20,239 śgr. 5 szel. 10 są ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 25. Czerwca, na dzień 24. Września, termin zaś peremtoryczny

na dzień 21. Grudnia r. b. zrana o godzinie gtéy, przed Delegowanym W. Molkow Sędzią Ziemiańskim w tuteyszym pomieszkaniu sądowym wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim dobra te naywięcey daiącemu przysądzone zostaną, ieżeli prawne okoliczności wyiątku nie dozwolą. W przeciągu czterech tygodni zostawia się z resztą kaademu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może. Przy tym zapozywa. my z pobytu nie wiadomych Sukces. sorów Antoniego Wyrozembstkiego, dla których w Rubryce II. Nro. 2. kaucya 49 Tal. 8 dgr. iest zaintabulowana, ażeby praw swych osobiście, lub przez prawomocnie upoważnionego pełnomocnika w tychże terminach dopilnowali, albowiem w razie nen, so wie auch ber leer ausgehenden Forberungen, und zwar ber letzteren, ohne daß es zu diesem Zwecke ber Production bes Instruments bedarf, verfügt werden soll.

Fraustadt ben 10. Februar 1825.

Ronigl. Preug, Landgericht.

przeciwnym naywięce daiący nie tylko przysądzenie uzyska, ale też po nastapionym złożeniu summy szacunkowe wymazanie wszelkich zapisanych, jako i próżno wychodzących pretensyow, a mianowicie ostatnich, bez okazania końcem tego wystawionego instrumentu, rozporządzone zostanie.

W Wschowie d. 10, Lutego 1825. Król, Pruski Sąd Ziemiański

Befanntmachung.

Von dem unterzeichneten Koniglichen Landgericht wird hiermit bekannt gemacht, daß der Landgerichts- Math Albert Christoph Hennig mit seiner Ehefrau Minna Ottilie gebornen Lambert, vermöge des am 25. Juli 1822 vor geschlossener Ehe gultig errichteten Chevertrages die Gemeinschaft der Guter und des Erwesbes ausgeschlossen haf.

Arotofdin den 22. Mai 1825. Roniglich Preußisches Landgericht.

Subhaftatione Datent.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Fraustadt, sollen die beiden,
zum Nachlasse der verstorbenen Töpser
David Gottlob und Ishama Theodora
Röhnerschen Sheleute gehörigen, hier
in Bojanowo in der Borwerks = Gasse
unter Nro. 206 und 207 belegenen,
beide mit Schindeln bedeckten Wohnhauser nebst Zubehör, von denen ersteres
auf 229 Athle., leisteres auf 183 Athle.
gerichtlich gewärdigt sind, im Wege der
freiwilligen Subhastation zusammen,
auch einzeln verfaust werden.

Es ift ju biefem Bebuf ein peremto-

Patent Subhastacyiny.

Z polecenia Przeświet. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, maią dwa do pozostałości zmarłych garncarza Dawida Bogusława i Johanny Teodory małżonków Rochner należące, tu w Bojanowie w ulicy folwarczney pod liczbą 206, i 207 sytuowane, szkukłami pokryte domostwa mieszkalne wraz z przyległościami, zktórych pierwsze na 229 Talarów, a ostatnie na 183 Talarów sądownie są oszacowane, torem dobrowolney subhastacyi, ogółem lub też poiedyńczo być sprzedane.

W tym celu iest termin zawito-li

rischer Bietungs = Termin auf den 21. Juli d. J. Bormittags um 9 Uhr hier in dem Gerichts = Locale anberaumt, zu welchem zahlungs = und besitzfähige Kauf-lustige mit der Bersicherung hierdurch eingeladen werden, daß der Meistbieten= de den Zuschlag gewärtigen kann.

Uebrigens kann die Tare von diesen beiden Grundstücken in unserer Registratur täglich eingeseihen, dagegen werden die Kaufbedingungen im Termine eröffnet

werden.

Bojanowo ben 21. April 1825. Konigl. Preng. Friedensgericht.

Eubhaffations = Patent.

Zufolge Auftrags des Königl. Landgerichts zu Vosen, haben wir im Wege
der nothwendigen Subhastation zum bffentlichen Verkauf des den Domkeschen Eheleuten zugehörigen, zu Klein-Kroschin
unter Nro. 11 belegenen, auf 200 Atlr.
10 fgr. gerichtlich abgeschätzten Freigutö,
wosür im letzten Termin ein Gebot von
65 Athlr. gethan ward, einen neuen
peremtorischen Vietungs = Termin auf
den 11. Juli c. Vornittags um 8
Uhr in unserer Gerichts = Stube anberaumt, wozu wir Kauslustige hiermit
einladen.

Der Zuschlag wird erfolgen, sofern gesetzliche hinderniffe nicht eine Musnahme nothwendig machen.

Die Tare fann gu jeber Beit in unferer Registratur eingesehen werben.

Rogasen den 16. Mai 1825.

Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

cytacyiny na dzień 21. Lipca r. b., przed południem o godzinie g. tu w domu sądowym wyznaczony, na który ochotę do kupna maiących przymioty płacy i nabycia posiadających z tym zapewnieniem zaprasza się, iż naywięcey daiący przyderzenia oczekiwać może.

Zresztą może taxa nieruchomości tych codziennie w Registraturze naszey być przeyrzaną, warunki kupna zaś w terminie ogłoszonemi będą.

Bojanowo d. 21. Kwietnia 1825-Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Patent Subhastacyiny.

W skutek zalecenia Pześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu w drodze konieczney subhastacyi do publicznego sprzedania gospodarstwa okupnego małżonków Domke w Kroszynku pod No. 11. położonego na 200Tal. 10 śgr. sądownie ocenionego, za które w ostatnim terminie licytum 65 Tal. było za natychmiastową gotową zapłatę naywięcy daiącemu wyznaczyliśmy nowy termin peremtoryczny na dzień 11. Lipca r. b. zrana o godzinie 8. na który kupienia chęć maiących wzywamy.

Przybicie nastąpi ieżeli prawne

przeszkody nie zaydą.

THE RESERVE TO SEE STATE OF

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzana bydź może.

Rogozno dnia 16. Maia 1825. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Befanntmachung.

Die zum Joseph v. Kozlowekischen Machlasse gehörigen Guter Kijewo und Groß = Opoli, 2½ Meile von Thorn belegen, sollen auf drei Jahre von Johannis d. J. ab, meistbietend verpachtet werden und es steht dazu ein Lieitations = Termin auf den 30. Juni d. J. im Friedens = Gericht hierselbst an.

Vor Zulaffung des Gebots muß eine angemessene Caution, deren Betrag nebst den Pachtbedingungen überhaupt im Termin bekannt gemacht werden wird, beponirt werden.

Anch soll bas in diesem Nachlasse befindliche bedeutende Mobiliare, bestehend in Uhren, Porzellain, Glasern, Meubles und Hausgeräthe, einem wenig gebrauchten Halbwagen, einigen Britschten und Geschirr, Pferden und Bieh, Gemälden, Rupferstichen und Gewehren, in termino den 19. Juli d. J. und folgende Tage an Ort und Stelle zu Kije-

Inowraciaw den 6. Juni 1825. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

wo meifibietend verfauft werben.

Befanntmachung.

Jufolge Auftrage Eines Königl. Hoch, lbblichen Landgerichts zu Schneidemuhl, foll der in der Stadt Czarnikau, unter Mro. 284 belegene, dem Juden Casper Schlome zugehörige, und auf 30 Atlr. gerichtlich abgeschäfte wuste Banplat ad instantiam fisci im Wege der Sub-hastation, in dem auf den 6. Septems ber c. früh um 9 Uhr allhier anberaums

Obwieszczenie.

Do pozostalości s. p. Jozefa Kozłowskiego należące dobra Kijewo i wielkie Opoki 2½ mili od Torunia położone, maią bydź na trzy po sobie idące lata od S. Jana r. b. w dzierzawę naywięcey daiącemu wypuszczone, ku temu celowi wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 30. Gzerw ca r. b. w lokalu posiedzeń sąda naszego.

Przystępujący do licytacyi musi wprzódstosowną kaucyą złożyć, którey ilość, również i warunki dzierzawne w terminie ogłoszonemi zostaną.

Niemniey do pozostałości tey należące znaczne mobilia z zegarków, śrebra, porcellany, szkla, meblów, sprzętów domowych, kocza, bryczków, koni, bydła, kopersztychów, koprowiny i broni składaiące się, w terminie dnia 19. Lipca r. b. w mieyscu wsi Kijewie naywięcey daiącemu zaraz za gotową zapłatą sprzedanemi będą.

Inowraclaw dnia 6. Czerwca 1825. Król. Prus. Sąd Pokoiu.

Obwieszczenie.

W skutek polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Pile ma bydź pusty plac budowli w mieście Czarkowie pod No. 284. sytuowany, ana Tal. 30 sądownie oceniony starozakonnemu Casper Szlome należący ad instantiam fisci torem subhastacyi w terminie zawitym dnia 6. Września r. b. o 9. zranatu w

ten peremtorifchen Termin meiftbietenb

perfauft werden.

hierzu taben wir Kauflustige, Besitzund Zahlungöfahige mit bem Bemerken por, daß die Tare zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden fann.

Schonlanke ben 11. Mat 1825.

Ronigl. Preng. Friedensgericht.

Subhaftation6=Patent.

Es soll im Auftrage bes Königlichen Hochloblichen Landgerichts zu Krotoschin, ber zu dem Blassus Spikowskischen Nachlaß gehörige Bauplatz nehst Hofraum, in Baranowolftrzeszower Kreises belegen, und zusammen auf 60 Atlr. gerichtlich taxirt,

diffentlich versteigert werben.

Wir haben zu diesem Behufe einen peremtorischen Termin auf den 3 oten Juni 1825 vor dem Friedend-Richter Glaner im hiesigen Friedend-Gerichts-Gebäude anberanmt, und laden kauflussige, besitz- und zahlungöfähige Personen hierdurch vor, sich in dem gedachten Termine zu melden, ihre Gebote abzugeben, und den Zuschlag gegen gleich baare Bezahlung des Pluslisiti durch das Königl. Landgericht in Krotoschin, in sofern keine gesehliche Hinderungsgründe deshalb eintreten, zu erwarten.

Rempen ben 6. April 1825. Konigl. Preuß, Friedensgericht.

sądzie naszym publicznie naywię-

cey daiącemu sprzedany.

Na ten termin zapozywamy więc chęć kupna zdolność posiadania i zapłacenia maiących z tem nadmienieniem, iż taxa w Registraturze naszey zawsze przeyrzaną bydź może.

W Trzciance dnia 11, Maia 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent subhastacyiny

Na mocy polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, ma być do pozostałości po Błażeju Spikowskim należący plac z podwórzem w Baranowie, w Powiecie Ostrzeszowskim położony, i na 60 Tal. sądownie otaxowany, celem podziału, publicznie przedanym.

Na ten koniec wyznaczyliśmy termin na dzień 30. Czerwca 1825, przed Sędzią Pokoiu Urodz. Glauer, w lokalu sądowym, na który ochotę kupienia maiących do przedania i płacenia zdolnych ninieyszym zapozywamy, aby się w rzeczonym terminie meldowali, licyta swe podali, i przybicia za zapłaceniem gotowym od Król. Sadu Ziemiańskiew Krotoszynie, w razie żadna przeszkoda nie zaydzie, spodziewali się.

Kempno d. 6. Kwietnia 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

kolledon, in com and benedier er er er ker er filde ung gilde gehar and<del>ern</del> Subhaftations = Patent.

Das in ber Stadt Myrsitz unter Nro. 29. belegene, den Schönfarber Johann Ludwig Bohmschen Sheleuten zugehörige Wohnhaus nebst einigen Farbereigerathsschaften, einem Stalle, einem Morgen Garten = und 4 Morgen Wiesenland, welches zusammen auf 284 Athlr. abgesschäft worden ift, soll Schulden halber öffentlich an den Meistbictenden verkauft werden.

Im Auftrage bes Königlichen Landgerichts zu Schneidemahl, haben wir hierzu einen Licitations-Termin auf den 20.
In li c. Vormittags um 9 Uhr auf der hiefigen Gerichts-Stude angesetzt, und laden besitzfähige Kauflustige hierdurch mit dem Bemerken ein, daß die Grundstäcke dem Meistbietenden zugeschlagen werden sollen.

Die Tare fann jederzeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Lobfens ben 7. Marg 1825. Konigl, Preuß, Friedensgericht. Patent Subhastacynly.

Domostwo w mieście Wyrzysku pod Nrem 29. położone, małżonkom falbierza Jana Ludwika Boehm nalezące, wraz z niektórymi sprzętami falbierskiemi, staynią, iednym morgiem ogrodu z czterema morgami łąki, wszystko to ogólnie za summę Tal. 284 otaxowane, ma być sprzedanym, naywięcey daiącemu przezpubliczną licytacyą.

W moc zalecenia Sadu Ziemiańskiegow Pile wyznaczyliśmy do sprzedaży takowey termin na dzień 20. Lipca r. b. zrana o godzinie gtey, w Izbie sądu podpisanego, i wzywaiąc osoby maiące ochotę do kupna tego uwiadomiamy oraz, że grunta te więcey daiącemu zostaną przyderzonymi

derzonymi.

Taxa do tego interessu należąca, każdego czasu w Registraturze tutey szey przeyrzaną być może.

Lobženica d. 7. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Befanntmachung.

In Folge Auftrags des Königlichen Sochlobl. Landgerichts Krotoschin, soll bas unter Mro. 136 hierselbst auf der Scheunen-Gasse belegene haus nebst Anbau und Platz, welches auf 173 Atlr. abgeschäft worden ift, im Wege der Subhastation verkauft werden.

Bu biefem Behuf haben wir einen pera

Obwieszczenie.

Stósownie do polecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, ma być dom tu w Ostrowie na ulicy Stodolney pod Nrem 136 położony, a sądownie wraz z zabudowaniem i z placem na 173. Tal. oszacowany, drogą konieczney subhastacyi sprzedany.

W tym celu wyznaczyliśmy więc

emtorischen Termin auf ben 1. Sepetem ber c. anberaumt, und laden daher Rauflustige und Zahlungöfähige zu diesem Termine vor, um ihre Licita abzugeben, und den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Taxe und Verkaufbedingungen, konnen jederzeit in unserer Registratur

eingesehen werben.

Offrom ben 5. April 1825.

Romigl. Dreug. Friedensgericht.

termin peremtoryczny na dzień I. Września r. b., i zapozywamy zatem wszystkich ochotę kupna i posiadania zdolnych, iżby się w terminie takowym stawili, licyta swe podali, przyderzenia dla siebie ocze-kiwali.

Taxa i kondycye przedaży znayduią się czasu każdego w Registraturze Sądu naszego do przeyrzenia.

Ostrow d. 5. Kwietnia 1825. Królewsko - Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung.

Die von der Stadt Posen zur Uebung für die Landwehr=Ravallerie dieses Jahr gestellten 24 gute und gesunde Pferde, werden am 27. d. M. auf dem Platze vor dem Schauspielhause dffentlich an den Meistbietenden gegen baare Bezahlung verkauft, und Raussustige dazu hiermit eingeladen.

Pofen ben 9. Juni 1825.

Rbnigliches Polizei= und Stadte Directorium, Obwieszczenie.

Dnia 27. Czerwca r. b. ogodzinie o zrana sprzedane będą przez publiczną licytacyą na płacu przed komedyalną 24 dobre i zdrowe przez miasto Poznań dla obrony kraiowéy konnéy (Landwehr) dostawione konie, naywięcey daiącemu za natychmiastową zapłatę.

Chęć kupienia maiący wzywaią się, iżby się w terminie i mieyscu wyżey wyszczególnionem sta-

wić zechcieli.

Poznań dnia 9. Czerwca 1825. Król. Direktoryum miasta i Policyi. CYTACYA EDYKTALNA.

Na skarge Leokadyi z Jankowskich Szolcowey, gospodyni dworskiey z Bucza, naprzeciw mężowi swemu Janowi Szolc, mielcarzowi, dawniey w Kościanie zamieszkałemu, dopraszającey się, aby z przyczyny złośliwego od lat 6ciu iego oddalenia się, pozwolenie do wstapienia w inne związki wałżeńskie uzyskać mogła, wyznaczyliśmy do odpowiedzi na skargę te i do instrukcyi sprawy termin na dzień 21. Września r. b. po południu o godzinie 3. w izbie Sądowéy tu przy Tumie, na który oskarzonego z swego zamieszkania niewiadomego, pod zagrożeniem zaocznego postępowania, ninieyszém zapozywamy,

W Poznaniu dnia 30. Maja 1825.

Sad Konsystorza Generalnego Arcy-Biskupiego Poznańskiego.

Solg = Berfauf. In ben Forsten bes im Dleschner Kreise belegenen Guts Clawofzewo, fol= len Behufs Befriedigung ber Glaubiger,

A. 1000 Stud Riefernftamme, B. 200 - Gichenftamme,

wovon bie ad A.

a) 660 Silaftern Bau=

b) 680 — Muß=

c) 670 - Rloben=

d) 1222 - Aff = Holz. und bie ad B.

a) 125 Rlaftern Dug=

b) 219 - Rloben=

E) 312 - Uff = Holy

geben, offentlich an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Bezahlung in Preuß. wydaia, publicznie naywięcey da-Courant verfauft werben.

Juli c. Vormittags um 10 Uhr auf maig.

Sprzedaż drzewa.

W borach należących do dóbr Sławoszewa w Powiecie Pleszewskim położonych, końcem zaspokoienia wierzycieli

A. 1000 sosien

B. 200 debów

z których wymienione ad A. sosny

a) 660 sążni drzewa na budowle.

b) 680 - porządkowego, c) 670 - szczypowego,

d) 1222 - z wierzchowisk. Deby zaś ad B.

a) 125 sažni porzadkowego,

b) 219 - szczypowego.

c) 312 - z wierzchowisk. iącemu za gotową zaraz w kurancie Der Bietungs-Termin ift auf ben 4. pruskim zaplate sprzedane bydz bem herrschaftlichen Hofe in Clawoszes wo angesetzt, und werden Kauflustige dazu hiermit eingelaben.

Die Abfahrt bes holges vom Ctanb: ort bis gur Bartha ift 4 Meilen, und

von ber Stadt Pleschen I Meile.

Die Licitations = Bedingungen konnen bei dem unterzeichneten Commiffario ein=

gesehen werden.

Bemerkt wird jedoch, daß jeder, der zur Licitation zugelassen werden will, eine Caution von 300 Athlr. baar, oder in Geld gleichen Papieren erlegen muß.

Krotofchin ben 6. Juni 1825.

Der Landgerichts = Secretair

Santelmann.

Im Auftrage.

Termin licytacyiny w pomieszkaniu dworskim w Sławoszewie na dzień 4. Lipca r. b. zrana o godzinie 10 wyznaczonym został, w którym aby się chęć kupna maiący stawili, ninieyszém się wzywa.

Wywóz drzewa z mieysca aż do Warty iest o 4 mile, od miasta Ple-

szewa zaś 1 mile odległe.

Warunki licytacylne u Kommissarza niżey podpisanego przeyrzane

bydź mogą.

Nadmienia się ieszcze, iż każdy cheący bydź przypuszczonym do licytacyi kaucyą w ilości Tal. 300 w gotowiźnie lub papierach teyże wyrównywaiących złożyć powinien.

Krotoszyn dnia 6. Czerwca 1825. Kr. Pr. Sądu Ziem. Sekretarz Hantelmann z polecenia.

In bem bicht bei bem Dorfe Bielsto unweit ber hiefigen Stadt belegenen Balbe, sollen 72 Stud fiehendes starkes und mittles Bauhold, offentlich verkauft werben.

Hierzu stehet ber Termin auf ben 4. Juli c. Nachmittags um 2 Uhr an Ort und Stelle an, wozu Kaufer eingelaben werben.

Birnbaum ben 6. Juni 1825. Der Konigl. Friedensgerichte = Actuarius Sager. Blisko wsi Bielska, niedaleko miasta tuteyszego w boru stoiącego sztuk 72, wielkiego iśredniego budynkowego drzewa, zostanie publicznie sprzedane. Do tego wyznaczyliśmy na dzień 4. Lipca r. b. po południu o 2 godzinie na mieyscu termin, do czego ochotników ninieyszym zachęcamy.

Międzychod d. 6. Czerwca 1825. Aktuaryusz Królewskiego Sądu Pokoiu Hager. So eben ift bei L. Dehmigke in Berlin erschienen, bei E. S. Mittier in Posen am Marke Mro. 90 gu haben:

Dr. Julius Colberg,

Professor an ber Universität zu Warschau, Unweisung, ben Inhalt ebener Flachen obne Rechnung genau zu finden und die Theilung der Figuren zu erteich, tern vermittelst eines neu ersundenen Instruments: des Planimes ters, zum Gebrauch für Keldmesser.

Aus bem polnischen Forffjournal: "Splvan" überfest. Mit einer Borrede vom G.b. hofrath Grufon in Berlin. Rebft 4 Rupfern. gr. 8.

broch. Preis 15 far.

Die Instrumentale Arithmetit ift burch bas erfundene Planimeter sehr bereichert worden. Bei eingeübtem Gebrauch und bei vorausgesetzter ges nauer Aussührung muß bas Planimeter dem Feldmesser besonders die Bereche nungen der Charten nicht nur erleichtern, sondern ihm auch mehr Sicherheit der Resultate gewähren.

Luch , Auction. Dem Auftrage Einer Königlichen Hochlobilichen Regierung I. vom 31. Mai c. R. Nro. 84 Mai zufolge, wird Unterzeichneter am Dienstag ben 28. Juni c. Bormittags von 9 bis 1 und Nachmittags von 2 bis 6 Uhr in seiner Behausung eine Parthie graues und dunkelgraues Tuch, gegen gleich baare Zahlung öffenellch verauctioniren.

Bur Bequemlichkeit ber Raufer ift bie Ginrichtung getroffen, baf

jebes mal ein viercel Stud ausgeboten wird. Uhlgreen.

Künftigen Freitag als ben 23. b. Mts. sollen in bem hier auf ber Wronker, Straße gelegenen Ratharinen-Kloster Vormittags um 9 Uhr mehrere Militairische Instrumente und bergleichen Musikalien, so wie andere Militairs Effecten aus freier hand gegen baare Bezahlung verkauft werden, wozu Rauflustige eingeladen werden. Posen den 14. Juni 1825.

Une gouvernante cherche une place, pour la St. Jean. Elle enseigne de françois, l'allemand, la geographie, l'histoire, la musique le dessin, et les ouvrages de gout. Madame l'Inspectrice Wetterling rue Breslau 236. aura la bonté de donner des renseignemens.

Bekanntmachung.

Ginem geehreen Publicum zeige ich biermit an, bag ich jest einen Barneg rothen Rleefaamen mit 18 far. vers Laufe.

Pofen ben 12. Junt 1825. Bofer,

Garten auf ber Wilbe.

Obwieszczenie.

Szanownéy publiczności donosze ninieyszym, iż sprzedaie teraz garniec koniczyny czerwoney po 18 śrgr.

Poznań dnia 12. Czerwca 1825.

Höfer,

Bartner im Graflich Myckelstifchen ogrodowy przy ogrodzie JW. Mycielskich na Wildzie.

| Getreide = Arten.                                                                                                                                     |       |  | Mittwoch<br>den<br>8. Juni. |                                            |             |                       | Freitag<br>den<br>10. Juni. |            |                   |         | Montag<br>ben<br>13. Juni.     |             |     |           |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-----------------------------|--------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|------------|-------------------|---------|--------------------------------|-------------|-----|-----------|---|
|                                                                                                                                                       |       |  | pon                         |                                            | bis         |                       | von                         |            | bis               |         | von                            |             | bis |           |   |
|                                                                                                                                                       |       |  | ft.                         | gr.                                        | ft.         | gr.                   | fl.                         | gr.        | A.                | gr.     | n.                             | gr.         | a.  | gr.       |   |
| Weißen ber Preuß. Roggen bito. Gerste bito. Hafer bito. Buchweißen bito. Erbsen bito. Rartoffeln bito. heu ber Centner Stroh bito. Butter ein Garnies | bito. |  |                             | 7<br>3<br>2<br>2<br>3<br>3<br>1<br>3<br>16 | 6<br>8<br>8 | 2<br>3<br>3<br>1<br>3 | 18                          | 3 2 3 3 16 | 12<br>8<br>-<br>8 | 3 2 2 3 | 18<br>6<br>15<br>—<br>19<br>15 | 3 2 2 3 3 1 | 15  | 3 2 3 3 1 | 6 |